## Zeitschrift

für

### Philosophie und philosophische Britik.

3m Derein mit mehreren Belehrten

gegründet

DOIL

Dr. J. B. Sichte und Dr. B. Ulrici

redigirt

pon

Dr. Richard Saldenberg Professor ber Philosophie in Erlangen.

Meue folge

Achtundneunzigfter Band.

Halle a. S. C. E. M. Pfeffer (A. Strider). 1891.

# Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| fiber Bahrnehmung und Empfindung. Bon Bilb. Schuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| Die Biffenicaft bes Biffens von Bilb. Rofentrang. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15    |
| Dr. Sand Bunjers Grundrig der Religionsphilo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52    |
| Mitteilung. Bon Dr. Ludwig Buffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62    |
| Refrolog auf M. Spir. Bon Fr. Jodl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65    |
| Recensionen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Reuere italienische Litteratur. Beipr. von C. Hermann. Tullio Mortello: la genesi della vita el' Agnosticismo. Conferenza tenuta all' Ateneo di Venezia la sera del 18 marzo 1889. Roma-Bologna, Fratelli Treves. 1889 Filippo Masci: l. La famiglia. Prelezione al corso die Filosofia morale letta nella R. Universitá di Napoli, 14 Genn. 1885. Lanciano. R. Carabba editore. 1885. 2. Sulla natura logica delle conoscenze matematiche. Contribuzione alla Teorica della                                                                 | 67    |
| conoscenza. Roma. Tipografia della R. Accademia dei Lincei. 1885. 3. L'animismo primitivo. Memoria letta alla R. Accademia di Scienze morale e politiche. Napoli Tipografia e Stereotypia della R. Universitá. 1886. 4. Un Metafisico antievoluzionista Gustavo Teichmüllar. Memoria (wie in ber vorherg. Nr.) 1887. 5. La leggenda degli animali letta al circolo Filologico di Napoli. Napoli, Domenico Morano Librajo editore, 1888. 6. Psicologia del lomico Memoria (wie bei R. 2 unb 3). Napoli, tipo grafia della R. Universitá. 1889 | 69    |
| rof. Giovanni Cesca: La scuola secondaria unica. Padova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37    |
| Drucker e Tedeschi. Libreria all' Università 1889 eale Accademia dei Lincei Ao. 1881. Della idea dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71    |
| essere. Memoria del socio Luigi Ferri. Roma. Tipografia della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| - 1 1 Time 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71    |
| ngelo Brofferio Professore nel R. Liceo Manzoni e nel R. Col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.5   |
| legio militare di Milano, Manuale di Psicologia. Milano,<br>Domenico Briola, editore. Via della Sala, N. 4. 1889. Prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| L. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72    |
| oseppe Cimbali: Nicola Spedalieri, Pubblicista del secolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 18. Vol. I, II. (Quanto a Nicola Spedalieri da Bronte, sembrami<br>che la sua rinomanza debba durare eterna insieme con la venera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| zione e la gratitudine degli italiani. Imperoahe nella patria nostra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| da Frate Savonarola in poi, su primo effo col bel trattato de' Diritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| dell' Uomo a proclamare non solo ma a dimostrare con ragioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| coldiggime che lo spirito di libertà sfavilla da tutto il Vangelo e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 1 :1 a-Holigiamo e nella sua vera sostanza nemico nate d' 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| maniera di despotismo. Mamiani, Dialoghi di scienza prima.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25    |
| maniera di despotismo. Mamiani, Dialoghi di scienza prima.) Città di castello. Tipografia dello stab. S. Sapi. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eelte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Max Schaster: Anthropogonie. Das Allgemein=Menschliche<br>seinem Wesen und seiner dreigliedrigen Entwickelung nach, oder:<br>"Ursprung" der Sprache, der Sittlichkeit und der Kunst. XV und<br>290 S. Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1888. Bon Gustav<br>Glogau                         | 75    |
| Hoffen Der Ursprung der Sprache im Zusammenhange mit den letten Fragen alles Bissens. Bierte, abermals erweiterte Aussage. XX und 380 S. Berlin, Ferdinand Dümmler 1888. Bon demfelben                                                                                               | 82    |
| J. Mourly Vold: Spinozas erkjendelsestheorie i dens indre sammenhæng og i dens forhold til Spinozas metafysik. (Die Erkenntsnistheorie Spinoza's in ihrem inneren Zusammenhang und ihrem Berhältnis zur Metaphysik des Spinoza). Christiania J. Dybwad, 1888. 383 S. Bon J. Borelius | 83    |
| Eb. v. Hartmann: Das Grundproblem der Erkenntnis-<br>theorie. Eine phänomenologische Durchwanderung der möglichen<br>erkenntnistheoretischen Standpunkte. Leipzig, B. Friedrich. 125 G. 1 M.<br>Bon Dorner                                                                           | 90    |
| 3. Thil ötter: Das Berhältnis von Religion und Philosophie. Borstrag. Bremen, B. Balett u. Co., 1888. 42 G. Bon Abolf Laffon                                                                                                                                                         | 101   |
| D. Emil Reich: Schopenhauer als Philojoph ber Tragodie. Gine fritifche Studie. Bien. Berlag von Rarl Ronegen. 1888. 139 G.                                                                                                                                                           |       |
| Bon D. Abolf Brobbed                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102   |
| D. Richard Jonas: Grundzüge der philosophischen Propadentit.<br>Bierte Auflage. Berlin 1888. R. Gärtner's Berlag. 28 Seiten.<br>Bon D. Abolf Brodbed                                                                                                                                 | 107   |
| August Niemann: Die Erziehung des Menschengeschlechts. Eine philosophische Betrachtung. Dresden und Leipzig. E. Bierson's Berlag. 1889. 345 Seiten Bon bemselben                                                                                                                     | 108   |
| Joseph Schwertschlager: Die erste Entstehung ber Organismen nach den Philosophen der Neuzeit mit besonderer Rucksichtnahme auf die Urzeugung. Lyc.=Programm. Eichstätt, Brönner. 1888. IV und 135 S. Bon hans heußler                                                                | -     |
| R. Roeber: Die Philosophie Arthur Schopenhauers. Beibelberg. Beig. 1888. VII und 319 G. Bon bemfelben                                                                                                                                                                                |       |
| Ebmund König: Die Entwidelung bes Raufalproblems von Car-<br>tefius bis Kant. Studien zur Orientirung über die Aufgaben der<br>Metaphyfit und Erfenntnistehre. Leipzig. Bigand 1888, VI u. 340 S.                                                                                    | 110   |
| Bon bemselben                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113   |
| M. Richter                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Bon bemfelben                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119   |
| Rarl Coulg. Leipzig, Bhilipp Reclam jun. 1888. Bon M. Richter                                                                                                                                                                                                                        | 122   |

| Friedrich Rippold: Katholisch oder Jesuitisch? Drei zeitgeschicht-<br>liche Untersuchungen. Leipzig, G. Reichardt, 1888. gr. 80. S. XIV,                                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 213. 4 M. Bon Th. Beber. Bilhelm Bauermeister: Die Philosophie des bewußten Geistes. Eine Entwickelung des Gottesbegriffes aus der Geschichte der Religion                                                                                    | 123        |
| und Philosophie. Abteilung I. Die Hypothese. Hannover, Helwing<br>(Th. Mierzinsky) 1888. S. 105. 3 Mt. Von bemselben                                                                                                                          | 129        |
| Morit Carriere: Befus Chriftus und die Biffenichaft der Gegenswart. 2 Aufl. Leipzig, F. A. Brodhaus, 1889. 92 G. Bon bemielben                                                                                                                | 127        |
| Dr. August Balber: Spinogas Entwidlungegang, besondere nach feinen Briefen geschildert. Riel, Lipfius und Tifcher 1888. 169 S.                                                                                                                |            |
| Bon & Tonnies                                                                                                                                                                                                                                 | 129        |
| Schulwefens auf nationaler Grundlage und ben Forberungen alls gemeiner Bildung entiprechend. Leipzig. Berm. Defterwig. 1888. 40 G.                                                                                                            |            |
| Bon Dr. R. Sochegger Studien über die Birfung ber                                                                                                                                                                                             | 132        |
| Embilbungefraft; nach ber 2. Mufl. überfest von B. Rornfeld.                                                                                                                                                                                  | 104        |
| Jena, Guft. Fifcher, 1888. 308 G. Bon Sugo Münfterberg<br>Dr. Eugen Schmidt: Begriff und Sit ber Seele. Heibelberg 1887,                                                                                                                      | 134        |
| G. Beiß. 76 S. Mt. 2. Bon hugo Münsterberg                                                                                                                                                                                                    | 137        |
| 380 S. Bon Dr R. Hochegger                                                                                                                                                                                                                    | 138        |
| logen. 3. und 4. Auflage. Freiburg i. B. 1888. Mohr. 95 S. Wif. 1.                                                                                                                                                                            |            |
| Bon S. Jacoby                                                                                                                                                                                                                                 | 139        |
| ung als Grundlage ber Geschichtsphilosophie. Separatabbrud, aus bem 24. Bericht ber wissenschaftlichen Gesellschaft Philomathie in Reisse, augleich Festschrift zum 50 jährigen Jubilaum berselben. Reisse. Joseph                            |            |
| Graveur. 1888. 80 S. M. 1. Bon bemfelben                                                                                                                                                                                                      | 141        |
| geschichtlichen Betrachtung. Leipzig. Dunder und humblot. 1888.                                                                                                                                                                               | 141        |
| Brof. D. L. Buchner: Uber religiofe und miffenfchaftliche Beltanschauung. Ein historisch-fritischer Berfuch. Leipzig. Theodor Thomas. 1887. S. 75. Mt. 1,50. Bon demfelben                                                                    |            |
| Thomas. 1887. S. 75. Mt. 1,50. Bon demfelben                                                                                                                                                                                                  | 142        |
| über das Trägheitsgefes. Bon Brofeffor G. Frege Der Streit über den Raturbegriff am Ende des 17. Jahr=                                                                                                                                        | 145        |
| hunderts. Bon Georg Batu                                                                                                                                                                                                                      | 162<br>191 |
| Ursprung und Ausbildung der tetradischen Konftruttions-<br>methode in der neueren deutschen Philosophie. Bon<br>L. Rabus                                                                                                                      | 207        |
| Recensionen:                                                                                                                                                                                                                                  | 201        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Eduard v. hartmann: Lope's Philosophie. Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1888. 188 Seiten. 4 Marf. Bon R. Faldenberg . Friedrich Paulsen: System der Ethit, mit einem Umrif der Staats- und Gesellschaftslehre. Berlin, Wilhelm Hert. 1889. 868 C. | 221        |
| 11 Mt. Bon Georg Simmel                                                                                                                                                                                                                       | 225        |
| Beig. 80 Ceiten. Mf. 1,80. Bon D. Dr. Dorner                                                                                                                                                                                                  | 230        |

#### Über das Crägheitsgeset.\*)

Bon

#### 6. Frege, Brojeffer in Bena.

Es mirb ohne Zweifel Biele befremben, bag ein längft als zweifellos anerkanntes Gefet wie das der Trägheit nochmals einer eingehenden Brufung unterworfen wird, und bag eine neue Faffung bafür gefucht wird. "Ohne außere Ginwirfung bleibt ber rubende Rörper in Rube und behalt ber fich bewegende feine Gefdwindig= feit nach Größe und Richtung bei", bas hat fich in ungabligen Fallen bewährt; und was bas beißt "ein Körper bewegt fich" ober "ift in Rube", icheint fo flar ju fein, bag nichts ju erflaren übrig bleibt. Die untengenannte lefenswerthe Schrift ift bagu geeignet, aus biefer falichen Sicherheit aufzuftoren und zu weiterm Nachbenten anguregen. Es ift befannt, und ber Berfaffer führt bas im Gingelnen vor, baß icon bie alten Philosophen Schwierigfeiten in ber Beantwortung ber Frage gefunden haben, ob ein gegebener Rorper fich bewege. 3ch erinnere nur an bas im Strome veranterte Schiff und an ben auf bem fegelnben Schiffe rudwärts gebenben Mann, beffen Abstande von ben Begenftanden am Ufer fich nicht anbern. In folden Fällen wird unfere Frage leicht verschieden beantwortet, indem der Gine auf diefe, ber Andere auf jene Lagenbeziehung mehr Wert legt: ein allgemein anerkanntes Mertmal fehlt. Alle diefe Streitigkeiten werden freilich gang ein-

<sup>\*)</sup> Mit Bezug auf Dr. Ludwig Lange: Die geschichtliche Entwicklung des Bewegungsbegriffs und ihr voraussichtliches Endergebnis. Leipzig, B. Engelmann, 1886.

fach baburch gefchlichtet, bag man bie Unvollständigkeit eines Musbrudes wie "a bewegt fich" anerkennt und bafür bie Form "a bewegt fich zu b" fest. Die Gate "a bewegt fich zu b" und "a bewegt fich nicht zu e" brauchen fich nun nicht mehr zu widerfprechen. Much unfere Physifer werben jugeben, bag niemals die Bewegung eines Körpers ichlechthin, fonbern nur ju einem andern erfahrbar ift. Damit hat man aber bie Mangelhaftigfeit bes oben angeführten Ausbrucks für bas Trägheitsgefet anerkannt; benn es ift barin von Bewegung und Rube ichlechthin bie Rebe. Und bas Schlimme babei ift, bag man biefen Dangel gar nicht baburch wieber gut machen fann, bag man bie Beziehung auf einen Rorper hinzufügt; benn welchen follte man bagu nehmen? Je nach ber Bahl biefes Bezugstörpers murbe ein gegebener Rörper als rubend ober als in geraber ober frummer Linie gleichförmig ober ungleich: förmig fich bewegend ericbeinen. Der Ginn bes Tragbeitsgesetes verbietet die Bezugnahme auf irgend einen Korper, weil es feinen giebt, ber biefe Auszeichnung verdient, mabrent boch eine Bemegung ichlechthin unertennbar bleibt. Dies ift bie Comierigfeit. Wie tommt es nun, baß fie von ben Physitern im Allgemeinen fo wenig beachtet wird? Der unvollständige Ausbrud "a bewegt fich" ift fo bequem und burch ben Sprachgebrauch geheiligt, bag er auch in ber Physik nur zu oft angewendet wird. Geine theoretische Unangemeffenheit wird um fo lieber vergeffen, als er über manche Schwierigfeit unvermerft binweghilft. Wenn man eine Frage nicht beantworben fann, fo tann man fie wenigstens hinter ber Wolfe einer ungenauen Rebeweise verschwinden laffen, mas in unferm Falle befonbers angenehm ift ; benn, wollte man fie als offene behandeln, fo murbe bie Grunblage ber gangen Phyfit gu schwanten icheinen. Daber wird man fich unbewußterweise gehütet haben, burchweg bie vollständige Form "a bewegt fich zu b" gu gebrauchen. Das Trägheitsgefet ift obenbrein fo jum unbezweifelten Gemeingute geworben, bag wir gar nicht fo leicht merten, wenn wir es bei feinem Bemeife ftillichmeigend vorausfegen. Wir machen babei leicht Gebrauch von Bewegungsgesegen, von Ausbruden wie "Maffe" und "Rraft", obwohl bas Tragheitsgefet bie Brundlage

aller Bewegungsgesetese ift und erft jenen Ausbruden einen brauch: baren Ginn verleiht. Wie tommt es aber, bag bie Phyfit tros biefes Mangels in ihrer Grundlage fo ficher fortichreitet? Run, Die Aftronomie lehrt ein Coordinatenfuftem fennen, bas für praftifche Zwede fürs Erfte genügt. Wenn wir bas Tragheitsgefet von ben auf biefes bezogenen Bewegungen aussprechen, fo finden wir alle Folgerungen in genugenbem Gintlange mit ber Erfahr: ung. Theoretisch wird baburch freilich nichts gewonnen; benn nies wand zweifelt, buß bie Firsterne, welche wir zur Seftlegung unferes Coordinatenfpftems brauchen, ju einander nur icheinbar ruben, und bag biefer Schein bie Folge ber Ungenauigfeit unferer Beobacht= tungen ift. Dagu fommt, bag bie Bezugnahme auf beftimmte Rörper wiber bas Wefen eines Naturgefetes ftreitet, welches Allgemeinheit verlangt. Niemand wird freilich andrerfeits baran zweifeln, bag bie Bollfommenheit, mit ber unfer Coordinatenfuftem bie Bedürfniffe ber Raturerflarung befriedigt, auf eine Gefet: mäßigkeit hinweift, ohne bie jene Befriedigung unerklärlich mare.

Im Allgemeinen fteht man wohl noch auf bem Newton'ichen Standpunkt, indem man die Bewegung auf ben absoluten Raum und die absolute Zeit bezieht, wie wenig auch die theologische Begrundung bei Newton dem heutigen Geschmade zusagen mag, und obgleich ein Ort bes absoluten Raumes in feiner Beise wiedererfannt werben fann, fodaß es unmöglich ift, anzugeben, welche Beschwindigfeit ein Korper in Bezug auf ben absoluten Raum und bie absolute Zeit habe. Es verschlägt nichts, wenn man bie Ausbrude "absoluter Raum" und "absolute Zeit" vermeibend von wahrer und icheinbarer Bewegung fpricht. Der Berfaffer fragt: "Dit welchem Recht behauptet Newton, bag bie Bahnen fich felbft überlaffener Rorper geradlinig find in Bezug auf ben abfoluten Raum, beffen Teile boch, wie er felber zugiebt, nicht mahrgenommen werben fonnen? . . . Newton fonnte uns nicht im minbeften wiberlegen, wenn wir feiner Behauptung bie entgegengeftellten, bie abfoluten Bahnen fich felbst überlaffener Rorper feien fpiralig gefrummt." - "Woher weiß Newton, bag bie Schwingungen bes Uhrpendels, nach absoluter Zeit gemeffen, isochron find ?"

bewegt fich in feiner Begrundung bes Tragheitsgefetes offenbar im Rreife, wie es noch jest vielfach gefchieht. Um bas Befteben einer mahren Bewegung und ihren Unterschied von ber icheinbaren nadzuweisen, macht man Gebrauch von Bewegungsgeseten, bie bas ber Trägheit einschließen, und bann erft tann man in Beziehung auf biefe mahre Bewegung bas Tragheitsgefet aufstellen. Lange fchatt Newtons absoluten Raum und absolute Zeit nicht einmal als notwendige Ubel und nennt fie überflüffige Produtte bes esprit métaphysique. Da icheint er mir benn boch etwas über bas Biel binauszuschießen. Es liegt bies an ber gesonberten Betrachtung ber Sypothejen, welche nur als Ganges eine Bedeutung Wenn wir die Sypothese bes absoluten Raumes für sich betrachten, fo haben wir barin offenbar etwas, mas jebe Erfahrung überschreitet; die Bewegung in Bezug auf biefen ift unerfennbar, und es laffen fich über fie bemnach auch feine Befete aus ber Erfahrung ableiten. Unders wird bie Sache, wenn wir bie Sopothefen bes absoluten Raumes und ber absoluten Zeit mit ber bes Trägheitsgesetes zu einer einzigen verbinden. Daburch wird ber absolute Raum mit ben mahrnehmbaren Erscheinungen in Zusam= menhang gebracht, und unter biefer Borausfetung laffen fich bann, wie Newton thut, Ausfagen über bie Bewegung im absoluten Raume machen, welche mit ber Erfahrung verglichen werben tonnen. Newton felbft hat fich bie Sachlage freilich wohl nicht gum flaren Bewußtsein gebracht. Die Mangel feiner Darftellung find aus feiner Scheu zu erflaren, etwas ausbrudlich als Sypothefe aufzuftellen; er wollte jeben Schritt unmittelbar aus ber Erfahrung ober aus oberften Sagen ableiten, beren Bahrheit für ihn zweifellos war, und murbe baburch jur Bereinzelung beffen getrieben, was nur als Banges einen Bergleich mit ber Erfahrung guläßt. Mir icheint ber Unterschied zwischen Newtons Lehre und ber bes Berfaffers nicht fo groß wie biefem. Ich verkenne aber burchaus nicht, daß bes Lettern Bemühungen bie Frage um ein gutes Stud geforbert haben. Lange bezieht bie Bewegung auf "Inertialfyfteme". Er benft sich nämlich von einem Raumpunkte brei sich felbst überlaffene materielle Puntte gleichzeitig ausgehn, Die nicht

in einer Beraben liegen, und nennt "Inertialfuftem" ein folches Coordinatenfuftem, in Bezug auf welches bie Bahnen biefer Buntte gerabe Linien find. Gin Coordinatenfuftem biefer Art ift immer anzugeben; naturlich muß feine Lage in jedem Augenblice in Bejug auf jene brei Buntte bestimmt fein. Daß nun in einem folden die Bahnen jener Buntte gerablinig find, ift fein Erfahrungs: fat, fonbern folgt aus ber Definition bes Inertialfuftems; baß aber irgend ein vierter fich felbst überlaffener materieller Buntt in jenem Inertialsusteme fich gleichfalls gerablinig bewege, folgt nicht mehr aus ber Definition, und wenn er es bennoch thut, und wenn jeber fich felbst überlaffene materielle Bunft es thut, fo ift bas ein Naturgefet. Für ben zeitlichen Teil bes Gefetes führt Lange nach C. Neumanns Borgange eine "Inertialzeitstala" ein, nämlich eine Weise ber Zeitmeffung, nach welcher ein materieller fich felbft überlaffener Buntt in einem Inertialfofteme gleichformig fortichreitet. Dag bann jeber anbere materielle Buntt, auf ben feine außere Ginwirfung geschieht, ebenfalls gleichformig in bem Interialinfteme fortidreitet, folgt nicht mehr aus ber Definition, fondern ift Naturgefet. Was wird nun hierdurch gewonnen? Der Berfaffer bezeichnet fein Bezugsfuftem als ein ibeales, mabrend Remtons absoluter Raum transcendent real fei. Rach Newtons Borten fann es fo icheinen. Bare aber Newtons absoluter Raum wirklich transcenbent, fo hatte er für bie Raturerklarung bie Dienfte nicht leiften konnen, die er boch in ber That lange Beit geleiftet hat. Er ift auch mit ber Erfahrung burch bas Tragheitsgefes verfnüpft; aber freilich in versteckter Beife. Es ift fein geringes Berbienft bes Berfaffers, an bie Stelle biefer verftedten Berfnupf= ung eine flar ausgesprochene gefett zu haben. In ber Newtonichen Annahme eines einzigen absoluten Raumes ift mehr enthalten, als gur Erflärung ber Erfcheinungen nötig ift. Bon ben unendlich vielen möglichen Inertialfpftemen, die fich gegeneinander gleichförmig ohne Drehung bewegen, ift feins irgendwie ausgezeichnet, fodaß man es als rubend im abfoluten Raume eber als irgend ein anderes betrachten konnte. Remton fann baber Rube und gleichförmige Bewegung in Bezug auf ben abfoluten Raum

nicht auseinanberhalten, weil in der Erfahrung kein Anhalt für diese Unterscheidung gegeben ist. Diese für die Erklärung nutlose und über die Erfahrung hinausgehende Auszeichnung eines einzigen Inertialsystems hat Lange glücklich vermieden und insofern hat er Recht, wenn er bei Newton etwas Transcendentes tadelt.

Für enbgiltig abgeschloffen halte ich auch nun bie Frage noch feineswegs. Man fann bem Berfaffer einen ahnlichen Borwurf machen wie er bem Newton. Die Frage, ob ein materieller Bunkt "fich felbst überlaffen" fei, übersteigt nämlich bie Erfahrung ebenfo wie die, ob er absolut rube. Bei Newton war die Frage: wie unterscheiben wir mahre Bewegung von ber icheinbaren? Sier ift bie Frage: wie unterscheiben wir beeinflufte Bewegung von ber eines fich felbst überlaffenen materiellen Bunfts? Bei Newton beburften wir gur Beantwortung ber Renntnis bes absoluten Raumes, die wir nicht haben; bier bedürfen wir ber Renntnis eines Inertialfostems, die uns gleichfalls fehlt. Denn, um zu miffen, ob ein gegebenes Coordinatenfpftem ein Inertialfnftem fei, mußten wir unfere Frage icon beantwortet haben. Ebenfo mußten wir bei Newton, um zu miffen, ob ein gegebenes Coorbinatenfoftem bem abfoluten Raume angehöre, die Frage icon beantwortet haben, ob ber Coordinatenanfangspuntt im absoluten Raume rube. Diefer Mangel rührt in beiben Fallen von ber Bereinzelung ber Sppothefen her. Rur bas Bange ber bynamifchen Grundgefete fann als Sypothese mit ber Erfahrung verglichen und burch fie beftätigt werben. Co pflegte mein verehrter Lehrer R. Snell bas Tragbeitsgefet etwa fo auszusprechen : "Gin materieller Buntt hat eine Beschleunigung nur infolge feiner Wechfelwirfung mit anbern materiellen Buntten." Bas unter Bechselwirfung zu verfteben fei, ift nun burch bie anbern bynamischen Grundfage naber ju bestimmen. hierburch wird bas Trägheitsgefet fogleich mit biefen in Berbinbung gebracht.

Noch nach einer anderen Seite bedürfen Langes Aufstellungen einer Ergänzung. Es mag zunächst befremben; aber bei einigem Nachdenken wird man es doch bestätigt finden, daß wir kein Mittel haben zu beobachten, ob und wie start sich etwa Längen im Berlaufe ber Zeit verändern. Bei jedem folchen Urteile, das wir füllen, seben wir

immer die Unveränderlichfeit eines Maßstabes voraus. Was wir beobachten, ift also nicht bie Beranderung einer Lange an fich, fonbern nur bie Beränberung bes Berhältniffes ju einer anbern Lange. \*) Benn alle Abstande gleichzeitig auf die Balfte berabgingen, fo hatten wir gar fein Mittel bas gu bemerten; benn bie Befichtswinfel, unter benen uns Gegenstände ericbienen, blieben biefelben und, ba unfer eigner Rorper an ber Schrumpfung teilnahme, auch die Parallaren in Bezug auf unfere Augen und alle Berhältniffe zu ben Längen unferer Rörperteile. Man fonnte fagen: Die Accomobation ber Augen mußte verändert werben; aber barüber läßt fich gar nichts fagen; es wird bamit fcon etwas Dynomifches eingemischt, nämlich bie eluftischen Rrafte bes Methers. Bir muffen uns hier auf ben Standpunkt ftellen, wo wir von Kräften noch nichts wiffen. / Was Kraft ift, tann erft fpater erflart werben. Bier fragen wir: mas lagt fich beobachten, ohne irgend eine Sypothese über bie Bewegung ber Materie einzumischen? Bas ift rein erfahrungsmäßig? Und ba läßt fich nicht leugnen, bağ wir fein Mittel haben, die Beftandigfeit eines Abstandes gu beobachten ebenfo, wie wir fein Mittel haben, einen Raumpunkt nach Berlauf einiger Reit wieberzuerkennen und ebenfo, wie wir tein Mittel haben ju entscheiben, ob es ein Inertialfuftem gebe, ju bem ein materieller Punkt rube. Wohl verftanden: wir haben feine Mittel, ohne Sypothesen einzumischen. 3ch will bamit nicht fagen, baß fein Unterschied zwischen ber gleichförmigen und ber beichleunigten Bewegung eines Punttes bestehe, ober zwischen ber Beständigfeit und ber Underung eines Abstandes; aber diefe Unter-

<sup>\*)</sup> Es ist also ganz falsch, daß ein sester Maßstab zu den Grundlagen der Geometrie gehöre. Ob eine Länge sich im Lause der Zeit ändert oder nicht, ist für die Geometrie völlig einerlei, ja vom rein geometrischen Standpunkte hat diese Frage gar nicht einmal einen Sinn. Die Bergleichung von Längen, die nicht zur selben Zeit gegeben sind, fällt gar nicht ins Gebiet der Geometrie. Die Zeit geht diese Bissenschaft nichts an, folglich auch nicht die Festigkeit, von der nur in Bezug auf den Zeitverlauf gesprochen werden kann. Das gehört in die Physis. Sollten nicht auch der Phosphorgehalt des Geshirns und die hohe Temperatur der Sonne zu den Grundlagen der Geometrie gehören?

ichiebe fonnen erft anerkannt werben, nachbem ein Ganges von Sypothefen anerkannt ift. Wie fich une die Annahme ber Rube bes Erbforpers mit einer gewiffen zwingenden Gewalt aufbrangt wegen ber überwiegenben Rulle ber gegeneinander rubenben Ericheinungen, bie er barbietet, und wie auf einem höhern Standpunfte ber Firsternhimmel als rubend betrachtet wird, weil bie Rixsterne unter einander zu ruben icheinen, jo fonnen wir faum umbin, eine Lange als unverändert anzunehmen, wenn fie zu ber überwiegenden Gefamtheit von Längen gehört, beren Berhaltniffe fich nicht zu andern icheinen. In allen diefen Fallen leitet uns die Wahrnehmung einer ausgebehnten vergleichsweisen Beständigfeit zur Unnahme eine Beftandigfeit ichlechthin, obwohl auf bem rein geometrifchen Standpunfte eine beziehungslofe Rube eigentlich ebensowenig Ginn hat wie eine beziehungslofe Starrheit. In einer von Lange angeführten Stelle\*) fagt Leibnig: "Deshalb ift bie Bewegung ihrer eignen Natur nach refpettiv. Dies gilt aber nur in mathematifcher Strenge. Inbeffen ichreiben mir ben Rorpern bie Bewegung in Bemägheit berjenigen Sypothefen gu, wodurch die Ericheinungen am angemeffenften erflart werben, und es ift gar fein Unterschied zwischen einer mahren und einer paffenben Spothefe." Lange nimmt bier mit Recht Anftog an bem Ausbrude "Sypotheje" und gieht Conven-Dan fonnte auch "Definition" fagen. Conventionen tion" por. find eigentlich weber mahr noch falfch, fonbern zwedmäßig ober unzwedmäßig. Man wird immer biejenige Sprechweise porgiebn, in welcher die Naturgefete am einfachften ausgebrückt merben fonnen. So auch bier: man wird nicht behaupten fonnen, eine Lange bleibe unverändert, bevor man nicht gesagt hat, wie man Abftanbe, bie nicht gleichzeitig gegeben find, mit einander vergleichen will; und je nach biefer Festsetzung wird man von einem gegebenen Abstande fagen, er andere fich ober nicht. Aber nicht alle moglichen Festfegungen find zwedmäßig für einen furgen Ausbrud ber Naturgefete. Wenn man alfo ein Coordinatenfuftem für die Betrachtung ber Bewegung einführen will, fo muß man auch bie Längeneinheit für jeben Augenblid bestimmen.

<sup>\*)</sup> Leibnigens mathem. Schriften hereg. v. Gerhardt Bb. VI S. 507.

Bur Erläuterung mag noch folgende Betrachtung binguge= fügt werben. Es fei ein Barallel-Coordinatenfuftem und eine Beife ber Beit- und Langenmeffung gegeben ber Art, bag brei materielle fich felbst überlaffene Bunkte auf breien durch ben Anfangspunkt gebenben Beraden gleichmäßig fortichreiten, und zwar fo, als ob fie gleichzeitig im Anfangspuntte ber Coordinaten gemejen maren. Der biefem Zusammenfein entsprechende Augenblid mag jum Rullpuntte ber Zeit genommen werben. Dann find ihre Coordinaten ber Zeit proportional und bas von ihnen gebilbete Dreied bleibt fich abnlich. Run beziehen wir Alles auf ein neues Coordinaten= fuftem, bas fich von bem erften nur baburch unterscheibet, bag bie Längeneinheit in ihm proportional ber Zeit ift, gemeffen burch bie Längeneinheit im erften Syftem. Es mögen bie alte und neue Längeneinheit jur Beit 1 übereinftimmen. Rennen wir nun eine Coordinate im alten Systeme x und bie entsprechenbe im neuen E, jo ift

$$\xi = \frac{x}{t}$$

zur Zeit t. In Bezug auf bieses neue Coordinatenspstem ruhen nun unsere drei Punkte. Die alten Coordinaten irgend eines Punkts, der sich in Bezug auf das alte System gleichmäßig auf einer Geraden bewegt, sind ganze Funktionen ersten Grades der Zeit, also von der Form

$$x = a + b.t$$

Daraus folgt für bie Coordinaten im neuen Syfteme bie Form

$$\xi = a \cdot \frac{1}{t} + b$$
;

b. h. im neuen Systeme sind die Coordinaten ganze Funktionen ersten Grades von  $\frac{1}{t}$ . Im neuen Systeme würde sich also der Punkt nicht mehr gleichmäßig bewegen bei der bisherigen Zeitmessung. Wir können aber eine neue Zeitmessung so einführen, daß in Bezug auf sie der Punkt sich gleichmäßig fortbewegt. Wir brauchen nur

$$\frac{1}{t} = r$$

ju fegen, wo nun z bie Bahl ift, welche in ber neuen Beitmeffung benfelben Augenblick bezeichnet wie t in ber alten. Dann find gleichförmig geradlinig fich bewegenbe Buntte im alten Syfteme nach ber alten Zeitmeffung wieber gleichförmig geradlinig fich bewegenbe ober ruhende Buntte im neuen Spfteme nach ber neuen Beit: meffung. Beibe Sufteme find nach ber Worterflärung Inertial= fusteme, ba wir annahmen, daß die brei zuerst betrachteten Buntte fich felbst überlaffen seien; und von beiben gilt, bag irgend ein vierter fich felbst überlaffener materieller Punkt auf einer geraben Linie gleichmäßig fortschreitet. Freilich find biefe Linien im MUgemeinen verschieben, und ber frühere Anfangspunkt ber Beit ift in unendliche zeitliche Ferne hinausgerückt, und umgekehrt: die frühere unendliche zeitliche Ferne ift zu bem Zeitpunkte r = 0 geworben. Was alfo früher, fo zu fagen, als ideales, nie völlig zu erreichenbes Biel nur vorschwebte, bas wird nun wirklich einmal erreicht, aber auch gleich wieder verlaffen. Wir haben nun die Gleichung

 $\xi = x \cdot \tau$ 

woraus folgt, daß & nur unendlich werden kann, wenn x ober wenn x unendlich wird. Das Lettere würde mit dem übereinstimmen, was dei der uns geläusigen Orts= und Zeitbestimmung vorsommen kann, daß sich nämlich ein Körper im Verlause der Zeit weiter und immer weiter über jede Grenze hinaus entsernt. Daß aber ein materieller Punkt zu einer im Endlichen liegenden Zeit sich ins Unendliche verliere, um gleich darauf wieder im Endlichen aufzutreten, kommt uns ungereimt vor, und zunächst könnte es sicheinen, als ob dies bei der neuen Raum= und Zeitmessung mögelich wäre, indem & auch bei einem endlichen x dadurch unendlich würde, daß x es würde. Nehmen wir an, die alte Wessungsweise seit die uns geläusige; dann könnte x nur für unendliches t unsendlich werden, und nach unserer Naturkenntnis dürsen wir wohl annehmen, daß x nur in demselben Grade wie t unendlich wird, wenn es nicht endlich bleibt. Danach würde  $\frac{x}{t}$  oder & auch bei

unendlichem x endlich bleiben, und es würde auch für die neue Raum- und Zeitmessung bestehen bleiben, daß ein materieller Punkt für einen im Endlichen liegenden Zeitpunkt nicht ins Unendliche entschwinden kann, sondern nur mit der unendlich werdenden Zeit selber.

Die Beschleunigung in Bezug auf die neue Messung muß zugleich mit der in Bezug auf die alte 0 werden; denn wir sahen, daß eine nicht beschleunigte, also gleichförmige Bewegung im alten Systeme sich wieder als eine solche im neuen darstellt. Wir werden und also nicht wundern, daß die Nechnung solgenden Zusammenshang zwischen den Beschleunigungen im neuen und im alten Systeme ergiebt:

$$\frac{\mathrm{d}^2 \xi}{\mathrm{d}\tau^2} = t^3 \frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} \text{ ober } \frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = \tau^3 \frac{\mathrm{d}^2 \xi}{\mathrm{d}\tau^2}.$$

Daraus folgt, daß für benfelben Zeitpunkt alle Beichleunigungen im neuen Spfteme biefelben Berhaltniffe gu einander haben wie die entsprechenden im alten. Nun beziehen fich alle allgemeinen Bewegungsgesete nur auf bie Berhaltniffe ber Beschleunigungen ju berfelben Beit. Alle biefe Befete behalten alfo auch fur bie neue Zeit- und Raummeffung Giltigfeit. 3ch führe als folche Bejete auf ben Sat vom Parallelogramm ber Beichleunigungen, ben Sat, bag bie Beichleunigungen, welche aus ber Bechfelmirtung von zwei materiellen Bunften hervorgebn, in ber Berbindungs= linie enthalten, entgegengefest gerichtet find und in einem Berhalt= niffe zu einanderfteben, bas für diefelben beiben Buntte immer daffelbe ift; ferner ben Gat, bag aus bem Befchleunigungsverhältniffe ber materiellen Bunfte A und B und bem ber Bunfte A und C bas Beschleunigungsverhältnis für C und B einfach gufammengefest ift. Alles bies bleibt befteben, wenn alle gleichzeitig ftattfindenden Beichleunigungscomponenten in bemfelben Berhaltniffe vergrößert ober verfleinert werben; auch aus biefen Gefeten ift nichts Entscheibendes für bie eine und gegen bie andere Beife ber Raum = und Beitmeffung ju entnehmen. Anders wird bie Sache, wenn wir die Abhangigfeit ber Befchleunigung von ber Entfernung ber in Bechfelwirfung befindlichen Buntte ins Auge faffen. Rach bem Newton'ichen Gefete ift bie Beichleunigung eines materiellen Bunkts, bie aus ber Wechselwirkung mit einem anbern entspringt, bem Quabrate bes Abstanbes umgekehrt proportional:

$$p=\frac{a}{r^2},$$

wo p diese Beschleunigung, r ber Abstand ber beiden Punkte und a eine von der Zeit unabhängige Constante ist, Alles in Bezug auf die uns geläufige Raum = und Zeitmessung. Im neuen Systeme mag dem p das  $\pi$ , dem r das  $\varrho$  entsprechen. Dann haben wir  $p=\tau^3\pi$ ,  $r=\frac{\varrho}{\tau}$ , und wir erhalten

$$\pi = \frac{\mathbf{a}}{\tau \cdot \rho^2}.$$

Hier kame also eine unmittelbare Abhängigkeit von der Zeit hinein, oder die Constante a würde durch eine von der Zeit abhängige Bahl a ersett. Die uns geläufige Raum und Zeitmessung ist also dadurch ausgezeichnet, daß in Bezug auf sie das Newton'sche Gesetz einen die Zeit nicht enthaltenden Ausdruck erhält. Und das verlangen wir von einem Naturgesetze. Wenn wieder diesselben Umstände eingetreten sind, so erwarten wir, daß sich auch dieselben Folgen daran knüpfen, einerlei zu welcher Zeit dies gesichieht. Wenn wir doch andere Folgen eintreten sehen, so schließen wir daraus, daß wir nicht alle in Betracht kommenden Umstände beachtet haben; wir schieben aber die Schuld nicht auf den andern Zeitpunkt an sich.

Danach scheint mir fürs Erfte nichts Anderes übrig zu bleiben als zu fagen:

Es läßt sich ein Coordinatenspstem und eine Beise der Längen= und Zeitmessung so aufstellen, daß die Bewegung der materiellen Punkte in der ganzen Welt in Beziehung hierauf so erfolgt, daß die Beschleunigung eines beliedigen sich nach dem Sate vom Parallelogramm der Beschleunigungen in Componenten zerlegen läßt, deren jede einer Wechselwirkung mit einem andern materiellen Punkte entspricht, wobei nun die oben ausgesprochenen Gesetze von der Wechselwirkung gelten, und wobei die Gesetze,

nach benen sich die Größe der Beschleunigung für die einzelne Wechselwirkung richtet, weder die Zeit noch die Lage der materiellen Punkte zum Coordinatenspsteme enthalten, sodaß man den Anfangspunkt der Zeit verlegen und statt des Coordinatenspstems ein congruentes, mit dem ersten sest verbundenes einsühren kann, ohne daß in den analytischen Ausdrücken jener Gesetze sich mehr ändert, als daß die alten Buchstaben durch die entsprechenden neuen erssetzt werden.

Daß es bann unendlichviele solche Coordinatensusteme giebt, die zu einander sich gleichförmig ohne Drehung und Veränderung des Maaßstades bewegen, ist ein mathematischer Lehrsat.

Bas nun bie Frage nach ber Realität ber Bewegung betrifft, fo brobt fie, wie mir icheint, in einen Bortftreit auszuarten. Es fann fich nur barum handeln, ob ber Unterschied zwischen beichleunigter und nicht beschleunigter Bewegung ober, wie Lange fagt, zwifden Inertialbrehung und Inertialruhe (G. 56) und bie Unterschiede gwifchen ben verschiedenen Arten ber beichleunigten Bewegung real find. Folgende Entscheibung mochte bier am meiften fachgemäß fein. In bemfelben Ginne, wie man die Beftandigfeit einer Lange (3. B. eines Normalmeterftabes bei unveranberter Temperatur) real nennt, find auch jene Unterschiebe ber verschiedenen Bewegungsarten real. Wir haben in beiben Fallen willfürliche Festfegungen, bie aber mit ber Gefegmäßigfeit ber Ratur fo eng verknüpft find, baß fie badurch vor allen andern logifch und mathematisch gleich möglichen besonders ansgezeichnet Wenn man biefe enge Berfnupfung mit ber Befegmäßigkeit bes Geschehens burch bas Wort "real" ausbruden will , so muß man es in beiben Fallen thun. Bielleicht ift aber bas Wort "ob= jettiv" paffenber.

Es mögen hier noch einige Bemerkungen Plat finden in Bejug auf die Ausdrücke "Begriff" und "Vorstellung". Das erstere, scheint mir, wird am besten der Logik zugewiesen; denn diese hat doch wohl das älteste Anrecht daranf, und sie bedarf eines solchen Ausdrucks, um ihre Gesetze aussprechen zu können; was sie zu diesem Zwecke vom Begriffe verlangen muß, ist die scharse Be-

grengung, feineswegs aber bie Biberipruchslofigfeit. Bas biefe icharfe Begrenzung nicht zeigt, tann in ber Logit nicht als Begriff anerkannt werben, ebensowenig wie in ber Geometrie etwas als Bunft anerfannt werden fann, mas nicht ausbehnungslos ift, weil es fonft unmöglich mare, die geometrischen Ariome aufzustellen. In jeder Wiffenschaft muß fur die Ausbildung ber Runftsprache ber Befichtspunkt maßgebend fein, bag bie Befegmäßigfeit in ber möglichft einfachen und babei vollfommen genauen Beife jum Ausbrud gelangen tann. Und von biefem Befichtspunkte aus muß ich es bedauern, daß bas Wort "Begriff" jest vielfach in Benbungen gebraucht wird, welche mit jenem logischen Sinne nicht Für ben logischen Begriff giebt es vereinbart werben fonnen. feine Entwickelung, feine Geschichte, wenigstens nicht in bem Sinne, wie man bavon ju fprechen pflegt. Ich tann es nicht mit bem Berfaffer für ein großes Bedürfnis halten, von einer Entwickelungs: geschichte eines Begriffes reben zu konnen; und ich finde, bag mohl Grund vorhanden ift, biefe Wendung zu vermeiben. Wenn man ftatt beffen fagte "Gefchichte ber Berfuche, einen Begriff gu faffen" ober "Gefchichte ber Erfaffung eines Begriffes", fo fcbiene mir bies weit fachgemäßer zu fein; benn ber Begriff ift etwas Dbjeftives, das wir nicht bilben, das fich auch nicht in uns bilbet, sonbern bas wir zu erfaffen fuchen und zulest hoffentlich wirklich er: faffen, wenn wir nicht irrfumlicherweise ba etwas gefucht haben, wo nichts ift. "Die Bahl Drei fallt unter ben Begriff ber Brimgahl" ift eine objektive Bahrheit; wenn ich fie ausspreche, fo meine ich nicht : ich finde in mir eine Borftellung, die ich "Drei" nenne, und eine andere, die ich "Primgahl" nenne, und diefe Borftellun= gen fteben in einer eigentumlichen Beziehung zu einander; ob ähnliche Borftellungen auch in andern Menschen vorfommen, und ob fie in einer ahnlichen Beziehung zu einander fteben, bedarf einer weitern Feststellung; ob die Borftellung, die ich "Brimgahl" nenne, fich nicht gang allmählich fo verändern wird, daß fie nicht mehr zu jener andern in jener eigentumlichen Begiehung fteben wird, fann ich nicht miffen; bas muß bie weitere Erfahrung lehren.

Wenn man so sagen wollte, so würde man offenbar ben eigentlichen Sinn des Sages völlig versehlen; ebenso aber auch, wenn man statt "ich finde in mir diese Borstellungen" sagen wollte, "ich bilde in mir diese Begriffe"; denn man würde dann immer noch über einen Borgang im eignen Innern berichten. Bielmehr wollen wir mit unserm Sage etwas behaupten, was ganz unabhängig von unserm Wachen oder Schlasen, Leben oder Tod objektiv immer galt und gelten wird, einerlei, ob es Wesen gab oder geben wird, welche diese Wahrheit erkennen oder nicht.

Lange meint, "baß ein fich noch entwidelnber Begriff feiner Ratur nach von innern Biberfpruchen nicht frei ift: ware er es, fo fehlte ja jedes Motiv zu weiterer Entwickelung". Das fcheint mir eine gang faliche Darftellung ju fein, bie im Besondern auch auf ben vorliegenben Fall nicht gutrifft. Gin Biberfpruch in einem Begriffe ift gar fein Brund ju feiner Entwidelung. Der Begriff Sichfelbstungleichen enthält einen Widerfpruch und bleibt nichtsbestoweniger, mas er ift und ftets mar, und macht noch immer feine Diene fich weiter zu entwickeln. Er hat gutes Recht, in ber Logit als Begriff anerkannt zu werben; benn feine Begrengung ift fo fcharf wie nur möglich, und er fann gur Definition ber Angahl 0 gut verwendet werben, wie ich in meinem Buche über die Brundlagen ber Arithmetit gezeigt habe. Much in unferm Falle find es feine Biderfpruche in bem Begriffe ber Bewegung, Die gur Entwidelung treiben. Allerdings haben fich Biberfpruche gezeigt, aber nicht fo, daß man etwa einander widersprechende Mertmale in ber Definition vereinigt hatte, fonbern baburch, bag man etwas als Begriff behandelt hat, was im logischen Ginne feiner ift, ba die icharfe Begrenzung fehlt. Dan fuchte nach einer Grenglinie und wurde burch bie auftauchenben Biberipruche barauf aufmerkjam, daß bie angenommene Begrengung noch eine unfichere, verschwommene, ober boch nicht bie gesuchte war. Co trieben allerbings Wiberfpruche ben fuchenben Beift weiter, aber nicht Biberfpruche in bem Begriffe; benn biefe fuhren immer eine icharfe Begrenzung mit fich: man weiß eben, daß nichts unter einen widerspruchevollen Begriff fällt; ein Zweifel alfo, ob ein

Gegebenes darunter falle oder nicht, ist, sobald der Widerspruch erkannt ist, unmöglich. Was weiter treibt, ist die Wahrnehmung der verschwommenen Begrenzung. So haben sich auch in unserm Falle alle Bemühungen darauf gerichtet, eine scharfe Grenzlinie aufzusinden. Man kann jest wohl sagen, daß sie darum erfolglos waren, weil eine Grenzlinie an der Stelle, wo man sie suchte, gar nicht vorhanden ist. Man hat dafür eine andere Grenzlinie aufzesunden, nicht zwischen Bewegtem und Nichtbewegtem, aber zwischen Inertiell-Ruhigem und Nichtinertiell-Ruhigem; und dem Verfasser gebührt der Ruhm, diese Grenzlinie zuerst deutlich gessehen zu haben. Und damit kann er sich darüber trösten, wenn es ihm nicht gelungen sein sollte, "den Begriff der Bewegung dem Ziele seiner Entwickelung etwas rascher zuzusühren".

Cbensowenig wie mit bem Gebrauche bes Wortes "Begriff" fann ich mich mit bem bes Wortes "Borftellung" einverstanden erklaren. Wie bas erftere ber Logit, fo ift bas lettere zwedmäßigerweise ber Binchologie zuzuweisen. Dan bleibt babei nicht nur in ber engften Guhlung mit bem Sprachgebrauche bes Lebens, fonbern auch mit bem Bertommen in ber Pfnchologie. / Wir fagen "ich ftelle mir etwas vor" und meinen bamit einen inneren feelischen Borgang und verfteben unter "Borftellung" ein inneres Gebilbe Danach follte man in ber Physik, Mathematik, Logik niemals bas Bort "Borftellung" gebrauchen ober höchstens, um es als ungeeignet abzuweisen. Die Physik hat es 3. B. mit Rorpern zu thun und wie alle Biffenschaften auch mit Begriffen, aber nicht mit Borftellungen: bie mogen ber Pfpchologie vorbehalten bleiben. Bon einer Vorftellung follte man wiffenschaftlich eigentlich nie reben, ohne bie Beziehung auf einen Borftellenben, auf einen Be: figer wenigftens anzubeuten. Denn bie Borftellung bes Ginen ift nicht bie bes Unbern, fo wenig wie die Rafe bes Ginen die bes Andern ift, und mare fie ihr felbft congruent. Der beziehungslofe Gebrauch bes Bortes "Borftellung" ift wiffenschaftlich ebenfo vertwerflich wie ber bes Wortes "Bewegung."

Lange fagt 3. B.: "Wir überseben, baß in unsere Urteilse über "wirkliche" Bewegung bie Vorstellung ber Erbe mit eingeht"

und anderswo: "bie Borftellung ber Lage eines Bunktipftems ift bie Borftellung ber Orte feiner famtlichen Buntte." Rann fich ber Berfaffer bie Orte famtlicher Atome eines Studs Papier porftellen? Aber barauf fommt es hier auch gar nicht an; wenn nur bie Lage eines Bunttinftems ber Inbegriff ber Orte feiner Buntte ift, fo möchte bas ausreichen. Bas geben uns bier bie Borftellungen an, bie irgend jemand fich bavon macht? Bann wird man aufhören, Pfpchologifches und Logifches, Begriffe und Borftellungen burch einander ju quirlen? Freilich konnte ber Berfaffer ben Sprachgebrauch umgekehrt für fich geltend machen und mir hundert Bucher und Abhandlungen zu biefem Zwede anführen. Leiber fonnte er bas, und biefe Bemerkungen richten fich alfo nicht besonders gegen ihn und das vorliegende Buch. 3ch leite die Rothwendigfeit ju unterscheiben und ber Logit einen Ausbrud, ber Binchologie einen andern jugumeifen aus ber Ratur ber Sache und einem wiffenschaftlichen Bedurfniffe ab und giebe ben Sprachgebrauch nur beran, wenn es fich um die Auswahl ber Ausbrude handelt. Die fann aber ber Sprachgebrauch die Berbedung vorhandener Unterschiebe rechtfertigen.

Doch ich möchte von diesem anregenden Buche nicht mit der Hervorhebung einer abweichenden Meinung Abschied nehmen, sondern noch auf die im ersten Anhange gegebene ablehnende Kritik der sogenannten "absoluten Translation der Sonne" zustimmend hinweisen und mich dem Sate anschließen, "daß die Elementarsbegriffe nicht das von Ursprung an der wissenschaftlichen Betrachtung gegebene sind," sondern, wie ich mich ausdrücken möchte, durch logisch zerlegende Arbeit erst entdecht werden müssen. So sind auch der Chemie die Elemente nicht von Anfang an gegeben, sondern ihre Entdeckung bezeichnet einen schon hohen Entwickelungsstand dieser Wissenschaft. Das logisch und sachlich Erste ist nicht das psychologisch und geschichtlich Erste.